# CURRENDA

Wer - S.

# Corrigenda in Directorio 1913.

Należy dodać krzyżyk, jako w święta zniesione: dnia 24. lutego, św. Macieja Ap., dnia 19. marca, commemoratio solemnis S. Joseph (przeniesione na 2. kwietnia) i 31. grudnia św. Sylwestra.

Nrus 61.

Notum facimus Venerabili Clero dioecesano, ab Illmo Ordinariatu Metropolitano r. l. prohibitum esse folium periodicum, quod sub titulo "Zgoda" publicatur Leopoli a Rev. Ludovico Dąbrowski, a sacris suspenso; quam prohibitionem acceptamus et pro Nostra Dioecesi quoque publicamus monentes, ne quis dictum folium legat vel quovis modo juvet ac protegat.

L. 48.

# W sprawie wychodźców sezonowych do Niemiec.

W Poznaniu zawiązało się z końcem r. 1912. Towarzystwo Opieki nad wychodźcami sezonowymi, którego zadaniem jest zorganizowanie opieki moralnej i materyalnej nad polskimi robotnikami sezonowymi, pracującymi w obrębie Rzeszy niemieckiej. Zarząd Towarzystwa pozyskał mężów zaufania, względnie biura porady prawnej, rozrzucone po całych Prusiech, do których robotnicy sezonowi mogą się zgłosić po informacye, ewentualnie po obronę prawną.

Podajemy spis tych biur.

### BIURA PORADY PRAWNEJ

do których robotnicy sezonowi w czasie swego pobytu w Niemczech mogą się zgłosić po obronę prawną i po informacye.

#### BIURA "ZJEDNOCZENIA ZAWODOWEGO POLSKIEGO".

- 1. W Katowicach: Biuro, ul. Beaty 23.
- 2. W Królewskiej Hucie: Biuro, ul. Güttlergasse 2.
- 3. W Bytomiu: Sekretaryat, ul. przy rynku (Städtische Aue.)

- 4. W Zabrzu: Sekretaryat, ul. Barbary 22.
- 5. W Poznaniu: Biuro, plac Wilhelmowski 17.
- 6. W Toruniu: Sekretaryat, Mokre, ul. Górna 26.
- 7. W Berlinie: Sekretaryat, ul. Długa 6.
- 8. W Bochum: Biuro, ul. Klasztorna 4.
- 9. W Oberhausen (Prowincya Nadreńska): Sekretaryat, Blumentalstrasse 17.
- 10. W Essen (Prowincya Nadreńska): Sekretaryat. Freistadtstrasse 53.
- 11. W Hali (Prowincya Saksońska): Sekretaryat, Grimmstrasse 4.
- 12. W Recklinghausen-Süd (Westfalia): Sekretaryat, ul. Bochumska 28.
- 13. W Senftenberg (Łużyce, Prowincya Brandenburgska): Sekretaryat, Tamm Sprembergerstrasse 4.
- 14. W Wilhelmsburgu: Sekretaryat, p. R. Zawielak, Alte Schleusse 18.
- 15. W Bremenie: Sekretaryat, ul. Gerhardt-Rolfstrasse 39. Sekretaryat Opieki w Lipsku (Leipzig-Plagwitz) Merseburgerstrasse 36. Kierownik p. Wujek.

### ZWIĄZKOWE BIURA

# BEZPŁATNEJ PORADY PRAWNEJ "TOWARZYSTW ROBOTNIKÓW POLSKICH".

- 1. Bydgoszcz; ul. Studzienna 3 I. p. (Brunnenstrasse). Kierownik p. Malinowski.
- 2. Gniezno: ul. Kaszarska 5. (Grutzenstrasse). K<sup>i</sup>erownik p. B. Jeszke.
- 3. Gostyń: ul. Krobska 1. (Kröbenerstrasse). Kierownik p. Wł. Hejnowicz.
- 4. Inowrocław: ul. Rynkowa 3. (Markstrasse) II. p. Kierownik Ks. J. Geppert.
- 5. Leszno: ul. Kościelna 4. (Kirchstrasse). Kierownik Ks. Cz. Stark.
- 6. Kościan: Rynek 19. (Markt). Kierownik p. Roman Marecki.
- 7. Międzychód: ul. Bismarka 32. Kierownik p. Leon Nawrocki.
- 8. Nakło: Świński Rynek 236. Kierownik p. J. Mindak.
- 9. Ostrów: Dom katolicki. Kierownik p. Leon Sokołowski, ul. Wrocławska 24.
- 10. Poznań: ul. Św. Marcin 69, w podwórzu II. p. na prawo. Kierownik p. K. Kościński i p. Edw. Maćkowiak.
- 11. Szamotuły: ul. Kościelna 9. Kierownik p. St. Białasik.
- 12. Środa: ul. Cesarza Wilhelma 27. Kierownik p. Łachowski.
- 13. Wągrowiec: ul. Strzelecka (Schützenstrasse) 10. Kierownik p. Bonowski.
- 14. Wieleń: ul. Wilhelmowska 78. Kierownik p. Gaertig.
- 15. Zbąszyń: ul. Wolsztyńska 5. I. p. Kierownik p. L. Kromski.

Nadto przedrukowano z Naszego polecenia dla użytku wychodźców z Naszej dyecezyi kilka tysięcy egzemplarzy tego spisu, które wysyłamy równocześnie z tą Kurendą w większej ilości do tych zwłaszcza dekanatów, z których jest najwięcej wychodźców sezonowych. P. T. XX. Rządcy parafij wręczą każdemu wychodźcy jeden egzemplarz, zachęcając do korzystania z pomocy, jaką im Towarzystwo ofiaruje.

Jeneralny Sekretaryat Towarystwa znajduje się w Poznaniu, św. Wociech l. 13.

L. 6869.

# Metryki poddanych bułgarskich.

Według rozporządzenia c. k. Ministerstwa Wyznań i Oświaty z 12. lipca 1912. Dz. u. p. N. 146. zawarto z królewsko bułgarskim rządem układ co do wymiany metryk poddanych obu państw.

C. k. Namiestnictwo będzie przesyłać c. k. Starostwu metryki austryackich poddanych urodzonych, zaślubionych lub zmarłych w Bułgaryi, z któremi to metrykami będzie się postępować w sposób przepisany okólnikiem z 30. września 1898 l. 77177 (Kurenda IV. z r. 1899).

Należycie legalizowane metryki urodzonych, zaślubionych lub zmarłych w kraju poddanych bułgarskich winni prowadzący metryki od wypadku do wypadku za pośrednictwem c. k. Starostwa przedkładać c. k. Namiestnictwu celem dalszego zarządzenia.

O czem wskutek reskryptu c. k. Ministerstwa spraw wewn. z 31. sierpnia 1912 l. 28877 oraz c. k. Namiestnictwa z 12. listopada 1912 XII. 6126. P. T. Urzędy parafialne zawiadamiamy z poleceniem czuwania nad ścisłem przestrzeganiem postanowień tego rozporządzenia.

L. 391.

Firma Max Leser w Monachium zgłasza się w Austryi do przeprowadzania budowy kościołów, ich urządzenia wewnętrznego i malowania.

Polegając na opinii komisyi centralnej, Ministerstwo Wyznań i Oświaty reskryptem z 7. grudnia 1912 l. 16242. przestrzega przed reklamą tej firmy, której artystyczna produkcya stoi nisko, a w każdym razie przyniosłaby szkodę uzdolnionym siłom krajowym.

O czem wskutek reskryptu c. k. Namiestnictwa z 13. stycznia b. r. XIV. 3532. zawiadamiamy P. T. Rządców kościołów.

L. 278.

# Sprawozdanie konferencyi Towarzystwa św. Wincentego à Paulo w Grybowie.

Członków czynnych 17. Członków honorowych 18. Ilość rodzin odwiedzanych co tydzień 9.

Sprawozdanie kasowe za rok 1912.

Przychód: Pozostałość kasowa z r. 1911: 181 K. 94 h., tajne wkładki tygodniowe 175 K. 47 h., od członków honorowych i od dobrodziejów 25 K., kwesty nadzwyczajne w dzień zaduszny i loterye 41 K. 63 h., od Towarzystwa Zaliczkowego 50 K., od Rady powiatowej 25 K., inne dochody 25 K. 30 h., Razem 524 K. 33 h.,

Rozchód: Na chleb, mięso, kaszę, groch, mąkę, opał, odzież 465 K., 78 h., wsparcia w gotówce 24 K., na pogrzeby dla zmarłych wspieranych 27 K. 80 h. Razem 517 K. 58 h.

Zestawienie:

# Sprawozdanie konferencyi Towarzystwa św. Wincentego à Paulo w Tuchowie.

Członków czynnych 41. Członków honorowych 7. Ilość rodzin odwiedzanych co tydzień 17.

#### Sprawozdanie kasowe za rok 1912.

Przychód: Pozostałość kasowa z r. 1911 264 K. 68 h., tajne wkładki tygodniowe 177 K. 47 h., od członków honorowych i od dobrodziejów 28 K. 94 h., z wypożyczania krzyżów w dzień zaduszny 151 K. 41 h. Razem 769 K. 90 h.,

Rozchód: Na chleb, mięso, kaszę, groch, mąkę, odzież 429 K. 44 h., wsparcia w gotówce 22 K., wydatki kancelaryjne 2 K. 67 h. Razem 454 K. 11 h.

Zesta wienie:

Sprawozdanie Towarzystwa konferencyi Pań św. Wincentego à Paulo w Tarnowie za r. 1912.

Dochody: Pozostałość z r. 1911 **535** K. 98 h., członkowie Towarzystwa złożyli 1479 K. 84 h., J. O. księżna Konst. Sanguszkowa 480 K., Kasa Oszczędności m. Tarnowa 300 K., dochód z Krzyżów dn. 2 listopada 296 K. 71 h., XX. Filipini 200 K., Rada Miejska Tarnowska 200 K., fundacya śp. X. Antoniego Kutschery 122 K. 28 h., X. Y. Z. 50 K. 80. Razem 2665 K. 61 h.

Wydatki: Na mieszkanie, suknie, pogrzeby wydano 682 K., chorym umieszczonym w Domu Nieuleczalnych i innym chorym 544 K., za studentów w Bursie św. Kazimierza zapłacono 522 K. 20 h., jednorazowe datki 471 K., lekarstwa 14 K. 69 h., mięso 352 K., chleb 446 K. 76 h., mąka 246 K. 10 h., kasza 220 K. 92 h., administracya 48 K. Razem 3547 K. 67 h.

#### Zestawienie:

| Dochód  |  |  |  |  |  |   |    |    |     |    |  | 3665 | K. | 61 | h. |
|---------|--|--|--|--|--|---|----|----|-----|----|--|------|----|----|----|
| Wydatki |  |  |  |  |  |   |    |    |     |    |  | 3547 | 97 | 67 | 99 |
|         |  |  |  |  |  | N | ad | wy | yżl | ςa |  | 117  | K. | 94 | h. |

Konferencya opiekowała się także w r. ubiegłym dziećmi uczęszczającymi do Ochronki miejskiej pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa na przedmieściu "Grabówka". Dzieciom tym dawano ciepłe obiady i podwieczorki (na noc bowiem wracają dzieci do domu rodzieów swoich.)

Razem uczęszczało do Ochronki chłopców 10753, dziewcząt 10380, czyli 21133 dzieci.

Dzieciom tym wydano: obiadów 20.111, podwieczorków 16.829.

Na zapłacenie tych obiadów i podwieczorków różne instytucye i osoby prywatne ofiarowały: Wydział Rady powiat. Tarn. 100 K., Kasa Oszczędności miasta Tarnowa 300 K., Wydział Krajowy 150 K. Uzbierały: PP. Gabryszewska Eugenia 71 K. 80 h., Kornicka Wanda 200 K., Münnichowa Eleonora 123 K., Szczudłowa Ludwika 55 K. 60 h., Tomaszewska Franciszka 79 K. 40 h., Pozostałość z r. 1911 293 K. 40 h. Razem 1.373 K. 30 h.

#### Zestawienie:

| Dochód |    |    |    |    |   |   |    |     |    |    |     |   |     |   |    |   | 1.373 | K. | 30 | h. |
|--------|----|----|----|----|---|---|----|-----|----|----|-----|---|-----|---|----|---|-------|----|----|----|
| Wydano | na | ob | ia | dy | i | p | od | wi  | ec | ZO | rki |   |     |   |    |   | 1.164 | 19 | 80 | 11 |
|        |    |    |    |    |   | Z | os | tał | 0  | na | r.  | 1 | 913 | 1 | 1. | ı | 208   | K. | 50 | h. |

L. 596.

# Sprawozdanie Konferencyi Towarzystwa św. Wincentego à Paulo w Bochni.

Członków czynnych 23, członków honorowych 11, ilość rodzin odwiedzanych co tydzień 33.

Sprawozdanie kasowe za rok 1912.

Przychód: Pozostałość kasowa z r. 1911. 1135 K. 75 h., tajne wkładki tygodniowe 1052 K., od członków honorowych i od dobrodziejów 133 K. 90 h., kwesty nadzwyczajne i loterye 330 K. 76 h., ze skarbonek 220 K. 63 h., datki zamiast wieńców na trumny 342 K., legaty 312 K., subwencye od miejscowych instytucyi 250 K., za dyspenzy wielkopostne i datki przy święceniu wielkanoc-

nem (dar Ks. Prał. Wilczkiewicza) 82 K., zwroty niewydanych zapomóg 30 K. 30 h., razem 3889 K. 34 h.

Rozchód: Na chleb, mięso, kaszę, groch, mąkę, opał, odzież 2411 K. 75 h. wsparcia w gotówce 562 K., wkładka do Towarzystwa Opieki nad terminatorami 60 K., zasiłek na Ochronkę SS. Felicyanek 80 K., zasiłek na kaplicę szpitalną 80 K., wsparcia na mieszkanie 170 K., składka na pomnik śp. Ozanama 21 K. 24 h., dzierżawa 2 zagonów 14 K., różne 4 K., wydatki kancelaryjne 61 K. 26 h. Razem 3464 K. 25 h.

| 87 |   |   | 4    |   |     |    |    |    |   |   |  |
|----|---|---|------|---|-----|----|----|----|---|---|--|
| Z  | 0 | C | ٠    | 0 | TET | "  | CX | 17 | 1 | 0 |  |
| ~~ | U | O | · lu | a | -FA | ı. | U  | TT | 1 | C |  |
|    |   |   |      |   |     |    |    |    |   |   |  |

| Przychód<br>Rozchód |    |  |  |      |   |   |   |   |   |      |  |   |     |       |  |
|---------------------|----|--|--|------|---|---|---|---|---|------|--|---|-----|-------|--|
| niegrou in          | is |  |  | <br> | _ | _ | _ | _ | _ | <br> |  | _ | 425 | <br>_ |  |

Sprawozdanie Towarzystwa robotników "Praca" w Bochni. (Dzieło konferencyi Towarzystwa św. Wincentego à Paulo).

Dochód: Z końcem roku 1911 zostało 2867 K. 34 h., wkładki członków 100 K. 80 h., władki członków wspierających 47 K. 50 h., wpisowe 60 h., za książeczki 84 h., spłata długu 116 K., dochód z zabaw 10 K., subwencye i datki 140 K., puszka budowy domu 18 K. 61 h., roczne dochody 53 K. 10 h., narosłe procenta 165 K. 09 h., na długach 191 K. 04 h., wartość książeczek wpisowych 1 K. Razem 3711 K. 92 h.

Rozchód: Wypłacone pożyczki 15 K., wypłacone zapomogi 62 K., na ubrania dla dzieci 126 K., prenumeraty i administracye 32 K. 12 h., nabożeństwa 13 K. 20 h., opał i światło 65 K., 62 h., naprawa budynku i sprzętów 93 K. 76 h., opłatek 50 K. 94 h., różne wydatki 10 K. 46 h., na długach 191 K. 04 h., wartość książeczek wpisowych 1 K. Razem 721 K. 14 h.

|          |     | Z | Zes | ta  | a w | i e | n i | e:  |    |  |        |     |    |    |
|----------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|--------|-----|----|----|
| Przychód |     |   |     |     |     |     |     |     |    |  | . 371  | K.  | 92 | h. |
| Rozchód  |     |   |     |     |     |     |     |     |    |  | . 72   | 1 " | 14 | "  |
|          | 63- | P | ozo | sta | loś | ć l | ₹as | 102 | va |  | . 2990 | ) K | 78 | h  |

# Sprawozdanie kasowe

męskiego Towarzystwa św. Wincentego à Paulo w Tarnowie za r. 1912.

Dochody: Pozostałość z r. 1911. w gotówce 1214 K. 54 h., w papierach 6853 K. 11 h., członkowie wspierający 406 K. 92 h., Kapituła katedralna 105 K.

48 h., dobrodzieje 260 K. 80 h., skarb. J. O. Książąt Sanguszków 940 K., kwesty 799 K. 69 h., skarbonki 41 K. 09 h., Tarnowska Kasa Oszczędności 300 K., procenta 195 K. 93 h., inne dochody 118 K. 89 h., dopisane procenta w papierach 129 K. 28 h. Razem w gotówce 4383 K. 54 h., w papierach 6982 K. 39 h.

Wydatki: Ochronie dla małych dzieci 220 K., konferencyi I. 1491 K., konferencyi II. 1491 K., internatowi c. k. Seminaryum naucz. 36 K., towarzystwu stróżów 50 K., bursie dla terminatorów 400 K., lekarstwa dla ubogich 32 K. 57 h., krzyże żelazne (cmentarne 150 sztuk) 300 K., inne 86 K. 49 h., P. Mikosiowi za roboty koło kamienicy 6500 K., zrealizowano resztę niewink. papierów 82 K. 39 h. Razem 10689 K. 45 h.

#### Zesta wienie:

| Dochód w roku 1912. |  |  |  |  |  |     | 11365 | K. | 93 | h. |
|---------------------|--|--|--|--|--|-----|-------|----|----|----|
| Wydatki w roku 1912 |  |  |  |  |  |     | 10689 | 17 | 45 | 77 |
|                     |  |  |  |  |  | 676 |       |    | _  |    |

## L. 3849. Polecenia.

**Żywot Bł. Kunegundy**, księżny polskiej, pani ziemi sandeckiej, patronki narodu polskiego. Opracował Ks. J. Pabis, dyrektor szkoły i kapelan P. P. Klarysek 1912. Główny skład w Księgarni Zygmunta Jelenia w Tarnowie. Nakład P. P. Klarysek w Starym Sączu.

Książka ta z 10 illustracyami opowiada barwnie lata młodociane Błogosławionej, jej zasługi na tronie polskim, życie w klasztorze starosandeckim i dzieje tegoż klasztoru. Przy końcu dodał Autor modlitwy ku czci bł. Kunegundy i trzy pieśni, do których muzykę dorobił X. Prałat Fr. Walczyński, kanonik katedralny. Praca ta nadaje się do czytelni i jako nagrody szkolne dla dziatwy, bo stylem poprawnym, lekkim kreśli życie Błogosławionej, której relikwie w tutejszej spoczywają Dyecezyi. Warto ją zalecać ludowi do czytania, aby rosła cześć tej świątobliwej księżnej w sercach wiernych i aby Bóg za jej przyczyną nowe zdziałał cuda, potrzebne do kanonizacyi.

L. 6342.

Katalog informacyjny, wydany przez Towarzystwo im. Piotra Skargi w Krakowie 1912 r.

Katalog ten wydano w tym celu, aby ułatwić zakładanie bibliotek i czytelni dla stowarzyszeń katolickich, szkół, szpitali, więzień, przy parafiach i dworach, Może też służyć za wskazówkę do wybierania książek na nagrody szkolne.

Podaje on nie tylko tytuł książek, ale zarazem i krótką treść ich, a kieruje się w zalecaniu dzieł duchem chrześcijańskim i zasadami moralności. Książki nieodpowiednie, bez wartości etycznej, nie znalazły umieszczenia w tym spisie.

Katalog podaje przy omawianiu książki także uwagę, komu ją można zalecić, czy dzieciom, czy dorastającej młodzieży, czy starszym i uwzględnia różne sfery społeczne.

Polecamy zatem tę pracę Tow. Piotra Skargi jako wielce pomocną przy zakładaniu czytelni i ich powiekszaniu przy zakupnie nowych dzieł.

Cena tego katalogu o 274 str. wynosi 3 Kor. Nabywać go można w Krakowie, Sodalicya Panów lub za pośrednictwem księgarń.

### Mutationes inter Venerabilem Clerum.

Translati: RR. DD. Rogoziński Josephus, Coop in Dobra, ad Rzezawa; Kmieciński Franciscus, Coop. in Słopnice królewskie, ad Dobra; Kozieja Josephus, Coop. in Rzezawa, ad Słopnice królewskie.

#### Piis ad aram precibus commendatur:

Anima p. m. Romański Ladislai, Capellani Sororum III. Ordini S. Dominici in Biała niżnia, saecularisati presbyteri Archidioeceseos Leopoliensis rit. lat., qui die 9. Ianuarii a. c. pie in Domino obdormivit.

Nota. P. m. Pawlik Ignatius erat membrum Societatis precum.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 1. lutego 1913.

Ks. Dr Władysław Mysor Kanclerz. † Leon
Biskup